## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 49. Donnerstag, den 26. Februar 1835.

## Ungekommene Fremden vom 23. gebruar.

Sr. Prediger Jewafinsti aus Murfa, I. in No. 26 Ballifchei; Sr. Pach= ter v. Urbanowicz aus Czanfowo, Sr. Commiff. Cebuleti aus Berfow, fr. Guteb. v. Matowsfi aus Malachowo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Swinigre. efi aus Golafgno, fr. Guteb. v. Rofczynefi aus Brudgewo, fr. Pachter Molin= bli aus Bojanien, I. in No. 154 Buttelftr.; fr. Pachter Grzensti aus Poln, Wilke, die hrn. Raufl. Landau und Barfchall aus Fraustadt, Br. Raufm. Cohn aus Roften, Br. Raufm, Rurgig aus Radwig, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Probit Bedginefi aus Gogolewo, Sr. Supernumerar herrmann aus Bromberg, I. in Do. 33 2Ballifchei; Fr. v. Mycieleta aus Inrwia, I. in Do. 136 Bill. Str.; Gr. Probit Grandfe aus Pinne, Sr. Guteb. v. Cforafewell aus Bufota, Sr. Guteb. v. Bolniewicz aus Debicz, Gr. Guteb. v. Radonefi aus Chrapiewo, Fr. Guteb. v. Moraczewela aus Zielattowo, Fr. Guteb. v. Wyganowsta aus Kawecz, I. in Do. 394 Gerberftr.; Fraulein Gulbrannefa aus Brefchen, fr. Erbherr v. Mieledt aus Rarna, Br. Erbherr v. Rofutsti aus Ancapwol, I, in No. 243 Bresiauerftr.; Br. Demefi, Inhaber eines Dioramas, aus Berlin, I. in Mo. 83 St. Martin. Dom 24. Zebruar.

Hath v. Bergen aus Königsberg in Pr., I. in Mo. 177 Wilh. Str.; Hr. Reg. Math v. Bergen aus Königsberg in Pr., I. in Mo. 177 Wilh. Str.; Hr. Pachter Molinski aus Huta, I. in Mo. 20 St. Adalbert; Hr. Papierfabrikant Weißer aus Chodziesen, I. in Mo. 95 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Linder aus Solingen, Hr. Kaufm. Turke aus Berlin, Hr. Burger Plath aus Rostock, Hr. Handelsmann Birnbaum aus Hamburg, Hr. Gutsb. Kohne aus Ebslin, Hr. Gutsb. v. Skorzews ski aus Czerniejewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Beromski aus Groedziczko, Hr. Amterath Sanger aus Polajewo, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr.

Guteb. Mugell aus Gielenschlößichen, Gouvernante Bube aus Tuchorge, I. in Do. 243 Breelauerfr.; Sr. Probit Stroinefi aus Edilbberg, Sr. Pachter Raronefi ans Gorguchowo, I. in No. 23 Ballifchei; Sr. Pachter Lewandowell aus Galewo, Sr. Pachter Rarczeweff aus Bracifeino, fr. Gutob. Splewefi aus Strpkomo, Sr. Begirto Feldwebel Schmidt ans Gnefen, I. in Do. 33 Ballifdei; Br. Erbpachter Sasforth'aus Jastutti, Fr. Guteb. v. Jaraczewska aus Rafojady, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Pachter Bendorf aus Rl. Guttown, 1. in No. 154 Buttelftr.; Dr. Raufm. Marcufe aus Landsberg aftB., 1. in Do. 124 Magazinftr.; Br. Raufm. Licht aus Ralifch, Die frn. Raufl. Auerbach und Jaffe aus Santompet, Dr. Raufm. Landan aus Breslau, Br. Raufm. Lubafch aus Gamter, I. in Do. 20 St. Avalbert; fr. Sanbelom, Rofenfelb aus Arotofchin, fr. Sanbelom. Calomon aus Budgin, I. in Do. 350 Judenfir.; Sr. Gutab. v. Galoma aus Szbebfo; Fran Czechowela aus Plefchen, I. in Do. 384 Gerberftr. ; Br. Guteb. v. Gelonefi aus Strufowo, Sr. Guteb. v. Zalezewefi aus Dfiet, Gr. Guteb. v. Zuchlinefi aus Bro-Dniea, I. in Mo. 394 Gerberfir.; In. Guteb. Berfog aus Reblau, I. in Do. 136 Bill. Gfr. ; Fr. Pachterin Biemsta aus Rolacztowo, I. in No. 116 Breifeffr.; Sr. Dber Rontrolleur Subert ans Gnefen, I. in Do., 168 Mafferfrage. and made on the cutte and while and

1) Avertissement. Der Neubau eines massiven Schulhauses nebst Stallung in der Stadt Kahme, wovon der Anschlag excl. Holzwerth mit 1351 Ktlr. 9 sgr. 4 pf. abschließt, soll im Wege der Minus-Licitation in Entreprise gegeben werzden. Hierzu ist ein Licitations-Termin auf den 4. März c. Vormittags um 1 t Uhr vor unsern Commissarius Herrn Bezirks-Boot Zehe zu Kahme anderaumt worden, zu welchem qualissierte Entreprenneurs mit dem Bemerken eingeladen werzden, daß die Anschläge nebst Zeichnungen und Entreprise-Bedingungen im Woyt: Umt Kahme zur Einsicht bereit liegen. Posen, den 12. Februar 1835.

Ronigl. Preuf. Regierung,

Zapozew edyktalny. W księdze ianua gehorne Morawska verchelicht hypotecznéy nieruchomości, tu na jewejene Bojarska, find im hypotheken. S. Woyciechu pod Nr. 75. i 76. pouche des Grundstucks No. 75. und 76. dożonéy, stoią dla Maryanny z Mote des Grundskiech nuf Grund der rawskich byłey zameżney Bojarskiey derschreibung ihres dereits verstorbenen na fundamencie zapisu zmarłego iuż hemannes Daniel Bojarskie de dato malżonka iey, Daniela Bojarskiego, 4. Mai 1808. ad decretum pom 28. z dnia 14. Maja 1808. w skutek roz.

December 1821. Rulet. III. Ro. 3. 1000 Rithir. mit der Bedingung einge= tragen, daß dieselbe nach bem etwanis gen fruberen Ableben ihres Chemannes lebenslänglich bie jahrlieben Binfen mit 5 Prozent erhalten follte, wofern fie nicht bie Benugung beffelben Grundfinde vorziehen follte; und ift bieruber unterm 28. December 1821. ein Sypothefen-Mee guitions. Schein ertheilt morben.

Diefer Sopotheken = Recognifionsfchein mit ber annectirten Musfertigung ber ge= dachten Schuloverschreibung vonn iaten Mai 1808, ift verloren gegangen.

Da die Loschung Diefer 1000 Athlr. im Sypothekenbuche jest erfolgen foll, fo werden hiermit alle diejenigen, welche an die zu loschende Doft und bas barüber ausgestellte Inftrument, als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfant : ober jonftige Briefs : Inhaber, Unfpruche gu haben vermeinen, biermit vorgelaben, in bem am 4. April f. frub 10 Uhr vor beut Dber-Lanbes-Gerichte. Affeffor Schuchart in unferm Inftruftione-Bimmer anfteben= ben Termine gu erscheinen, und ihre Un= fpruche geltend gu machen, widrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillichweigen auferlegt, und die Lofdung ber ermahn= ten 1000 Rthle. und Die Amortisation der barüber fprechenben Documente ers folgen wird.

Pofen, ben 27. November 1834.

porządzenia z 28. Gruduia 1821 r., w Rubr. III. ped Nr. 3. zaintabulowane 1000 Taly z tym warunkiem, iż taż w przypadku zeyścia iey meża przed nie, odtad aż do śmierci swey rocene prowizye po 6 od sta pohierać miała, ieśliby niechciała chętniey obrać użytkowania nieruchomości tév ni zostal na to pod dniem 28go Gradnia 1821 r. wykaz hypoteczny udzielonym.

Wykaz ten hypoteczny zaginął wraz z dołączonym do niego zapisem wspomnionym z d. 14. Maja 1808.

Ponieważ teraz wymazanie owych 1000 Tal w księdze hypoteczney nastapić ma, pozeto wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzyby do summy wymazacisię mającey i dokumenta na takowa wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem jakieżkolwiek pretensye mieć sądzili, ażeby na terminie dnia 4go K wietnia f. o godzinie lotey zrana przed Assessorem Naywyższego Sądu Schuchart wizbie posiedzen naszych stanawszy, pretensye swoie podalí i udowodnili, gdyž inaczév na wieczne w tym względzie milczenie skazani zostana i wymazanie wspomnionych 1000 Tal. udzież amortizacya wystawionych na takowe dokumentow nastapi.

Poznań, dnia 27, Listop. 1834. Ronigt. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. 3) Subhastationspatent. Das sub Mo. 3. in der Michorzewer Haulanderei, Bufer Kreises belegene, dem Christian Freier gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 180 Kthlr. abgeschätzt worden, soll im Termine den 12. Mai 1835, früh 10 Uhr, vor unserem Deputirten, Assessor v. Beyer, in unserem Partheien Simmer, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kaufslusige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tape, ber neueste Spootheken= fchein und die Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden. Posen, ben 8. Decbr. 1834.

driviele zastavni lub moyu sposo-

ecsevonaryusae, poste-

weportulous a day at Majo 1808.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Posiadlość pod Nr. 3. w Michorzewskich olędrach powiatu Bukowskiego leżąca, Krystyanowi Freyer należąca, która sądownie na 180 Tal. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 12. Maja 1835. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 8. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

militar to the state and the same

This ober, while his or before

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Julianna Zenodia geb. Sissewöka verehelichte Miadfowöka hierfelbst, nachdem sie für großiährig erstärt worden, in der gerichtlichen Vershandlung vom 31. v. Mts. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer Ehe mit dem Ignah Miasfowöki ausgeschlossen hat.

Königl. Preup. Landgericht.

Market bad blemsands

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Julianna Zenobia z Ciszewskich Miaskowska w mieyscu, zostawszy usamowolniona wczynności sądowey z dnia 31. m. zeszłego, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie swoiem z Ignacym Miaskowskim wylączyła.

Poznań, dnia 3. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das 5) Subhastationspatent. sub Do. 118. gu Menfradt bei Pinne, in ber Tuchmacherstraße belegene, bem Edmidt Samuel Sanfler gehörige Grundftud, aus einem holzernen mit Schindeln gededten Wohnhause nebft fleinen Stallchen und einem Baumgarts chen bestehend, welches gerichtlich auf 191 Rthir. 15 Ggr. abgeschätzt worden, foll im Termine ben 16. Juni c. fruh um 10 Uhr vor unferem Deputirten Mf= feffor b. Beger in unferem Partheiengims mer, bffentlich an ben Deiftbietenben verkauft werben. Rauflustige werben bierdurch eingelaben, in bem Termine ibre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neufte Spothekenschein und die Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen, ben 5. Januar 1835.

wartish wasysthick

Ronigl. Preuß, Landgericht,

Patent subhastacyniy. ca się z domu drewnianego, szku. dłami pokrytego, obórki małéy i sadku, w Lwowku na ulicy sukiennickiév pod No. 118. leżąca, kowalowi Samuelowi Haenfler należąca nieruchomość, która sądownie na 191 Tal. 15 sgr. oceniona zostala, publi. cznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer w izbie naszéy stron wyznaczonym, Chęć kupienia przedaną bydź ma. maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Der hans belömann Julind Rawack hierselbst, und besselben verlobte Braut Nanny Jeredzlaw zu Lista, haben in dem gerichtlichen Eheverfrage vom 28. Januar c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Einschreitung der Ehe ausgeschlossen, dies wird hierdurch zur öffentlichen Kennt, niß gebracht.

Frauftadt, ben 3. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Julius Rawak handlerz tu zamieszkały i iego zaręczona oblubienica Nanny Jeresław z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą kontraktem przedślubnym w dniu 28. Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wschowa, dnia 3. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

7) Bekanntmachung. Die in bem Dorfe Jablone Bemfler Kreifes suh Do. 23. belegene, bem Johann Carl Ernft Rabn geborige, aus Wohn = und Wiethe ichaftegebauden, jo wie 17 Morgen Land mit Ginschluft ber Wiesen bestebende Acker-Birthichaft, welche gerichtlich auf 408 Rither. abgeschäft worben, foll gu= folge Berfügung des Koniel. Landgerichts Meferit, im Bege ber Execution offent= lich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Spierzu haben wir einen peremtori= ichen Bietungs=Termin auf den 2 7ften Marg f. J. Bormittags um 10 Uhr in unferem Gerichts : Locale hierfelbft anberaumt, zu welchem wir befig = und gab= lungefahige Kauflustige bierburch mit bem Bemeffen einlaben, bag bie Zare und bie Raufbebingungen in unferer Regiftratur eingefehen werben fonnen.

Gleichzeitig werden alle diejenigen, welche etwanige Realansprüche an obiges Grundstück zu haben vermeinen, aufgesfordert, sich damit spätestens im Termine zu melden, widrigenfalls sie mit allen ihren Unsprüchen an dasselbe wersden präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Wollstein, den 16. December 1834.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo roluicze w wsi Jabłonie powiecie Babimosiskim pod Nr. 28. pologone, Janowi Karolowi Ernstowi Külm przynależące, z budynkow mieszkalnych i gospodarczych oraz i 17 morgów roli włącznie z ląkami składaiace sie, sadownie na 498 Tal. osza. cowane, stosownie do urządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcéy daiacemu w drodze exekucys sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na na dzień 27. Marcar. p. przed południem o godzinie rotév w lokalu tuteyszego Sądu, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych niniey. szém z tém wzywamy nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydż moga.

Zarazem wzywamy wszystkich tych, którzy pretensye rzeczowe do wspomioney powyż nieruchomości mieć mniemaią, aby się z takowemi naypóźniey w terminie licytacyjnym zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną, i wieczne im w tym względzie milczenie nałożonem będzie.

Wolsztyn, d. 16. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. hastacyi.

8) Subhastationspatent. subset

- 1) Das in Liffa sub Do. 82. vor bem Roftener Thore gelegene Gafthaus, Amerika genannt, nebft Bubehor, welches auf 502 Athlr. 15 Ggr. gerichtlich abgeschätt worben ift,
- ber Muhlgaffe belegene Bohnhaus, welches den Werth von 160 Rthlr. hat the most one the business of

foll ben 1. Inni b. 3. Nachmittags um 3 Uhr an hiefiger Gerichte Statte offentlich versteigert werden, erfteres im Bege ber nothwendigen, und letteres in bem ber freiwilligen Gubhaffation.

Die Tare, der neueste Sypothefen= Schein und die besonderen Raufbedin= gungen find in unferer Regiftratur eingu= feben.

Liffa, ben 4. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

1) W Lesznie przed Kościańska brama pod No. 82. położony gościniec z przyległościami, A. merika zwany, który na 502 Tal. 15 sgr. sadownie iest oceniony, oraz

2) das hierfelbst sub Mo. 438. auf 2) mieszkalne domostwa na mlynskiey ulicy pod No. 438. polożone, maiące wartość 160 Tal., maia byé dnia 1. Czerwca r. b. po południu o 3 godzinie w tuteyszym lokalu sądowym publicznie sprzedane, pierwszy w drodze ko-

> Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna sa w naszéy Registraturze do przeyrzenia.

> niecznéy, a drugi dobrowolnéy sub-

Leszno, dnia 4. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Pokoju.

mmro the south of the one and the back

9) Bekanntmachung. Alle bieje= nigen, welche an bem gu Grat unter ber Mro. 405 belegenen, bem Dofes Ubraham gehörigen Grundftude, aus eie nem Wohnhause nebst Sofraum und Holzschuppen bestehend, Real-Unspruche Bu haben vermeinen, werben hierburch aufgefordert, biefelben in bem, auf ben Josten April c., bagu bier in But anberaumten Termine zu liquidiren, wie czonym, takowe podali, gdyż w radrigenfalls sie damit prafludirt und ih=

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzyby do realności pod Nr. 405. w Grodzisku polożoney, a Moyżeszo. wi Abraham należącey, składającey się z domu mieszkalnego, do tego przylegiego podwórza i remizy, iakie pretensye mieć domniewali, wzywaia się, aby w terminie dnia 30. Kwietnia r. b. tu w Buku wyznazie przeciwnym z pretensyami swemi

nen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Buf, ben 19. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

upadną, i wieczyste milczenie nakazane im będzie.

Buk, dnia 19. Stycznia 1835. ht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

10) Co Saamen = Unzeige. Laut meiner, Donnerstag ben 19. Februar 1835., zu No. 42. ber Zeitung beigelegten specifizirten: Gartenge muße=, Blumen= und Dekonomische = Futter = Gras = Saamen = Anzeige, empfehle ich die aufgesuhrten Saamen von bester Aechtheit und Reimfähigkeit zu geneigter Abnahme, und bitte bei Bestellungen dringend um ganz deutliche Unter=schrift bes Ortes und Namens.

Friedrich Gustav Pohl in Breslau, Schmiedebrücke No. 12.

Duffelborfer Bein = Mostrich, frische Sarbellen und Capern, find gu ben billigften Preisen zu haben bei Brummer & Rohrmann, Martt Ro. 85.

12) 1000 Athlr. konnen gegen pupillarische Sicherheit sogleich vergeben werben, bas Nahere im Miethes und Commissiones, Bureau von

E. Bimmermann et Comp., alter Marft Do. 88.

enforcemented & could be liamoner, without

13) Den geehrten Abonnenten meines am 28. d. im Hotel de Saxe arrangirzten Kinderballes, mache ich ergebenft bekannt, daß zum Abholen derfelben bei etz waniger schlechter Witterung, Wagen vor dem genannten Hotel bereit stehen werden.
Posen, den 24. Februar 1835. Fre und t.

boffen slovit en bage flier in But Ewiciais n. f. a. w Bolo grana

cointentally the tenth matthetic and the sid proceducym entered avenue